## Amtsblatt

# Lemberger

# Dziennik urzędowy Gazety

25. September 1882.

25. Września 1881

(1787)Kundmachung. Dro. 5512. Bom 1. Oftober 1861 werden die Bothenfahrpofts

furfe zwischen Chodorow und Mikołajow insoferne eine Menderung erleiden, daß bie bisherige wochentlich viermalige Berbindung zwischen Rozdół und Mikołajów in eine tagliche umgestaltet mirb, wornach fomit bie bieberigen Pothenfahrten gwifden Chodorow und Mikola-Jow nadiftehends verfehren werben:

Montag Rozdoł 2 Uhr Mikołajów 4 Uhr Mittwody von Chodorów Freitag 12 Uhr Mittags 45 Minuten 45 Min. Machm. Samftag Machmittags Conntag nod in Mikołajów Rozdoł 2 U. 4 Uhr 45 Min. Dienstag . Donnerstag 45 M. Mach. J Nachmittags. Dienstag Donnerstag Chodorów 9 11hr in Samstag Rozdeł 6 45 M. Nachm. Mikołajów Sonntag Uhr 45 M. Früh Montag 5 Uhr Früh Mittwoch Freitag

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poft Direfgion. Lemberg, am 10. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 5512. Z dniem 1. października 1861 zmieni się o tyle jazda posłańców pocztowych między Chodorowem i Mikołajowem, że dotychczasowa czterokrotna na tydzień komunikacya między Rozdołem i Mikołajowem zamieni się w codzienna, zaczem dotychczasowe jazdy postańców pocztowych wiedzy Chodorowem i Mikołajowem będą odbywać się w następujący sposób:

| W Poniedz.) We Środę (z Chodorowa o godz.) W Piątek ( 12tej w południe W Sobotę ) W Niedzielę | do Rozdołu o godz. 2ej min. 45 po południu 2 Rozdołu l do Mikołajowa o godz. 2ej. o godz. 4tej m. 45 m. po poł.) 45 po południu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| We Wtorek We Czwart. W Sobote W Niedz. W Poniedz. We Środe W Piatek                           | do Rozdołu o godzinie 9tej o godz. 6tej min. 45 z rana. z rana                                                                  |

Co sie niniejszem podaje do wiadomości powszechnej. Od c. k. dyrekcyi poczt galicyjskich.

Lwów, dnia 10. września 1861.

(1690)E dykt.

Nr. 6376. Stanisławowski c. k. sąd obwodowy podaje niniejdo wiadomości publicznej, iż dla pokrycia wygranej przez Leona Saks przeciw leżącej masie Szmerla Zeisler sumy 1000 złr. m. k. z procentami po 5 od sta od 4. kwietnia 1855 liczyć się majacemi i kosztami sporu i egzekucyi w kwotach 7 złr., 5 złr. 30 kr., 2 lr. 30 kr. m. k. i 43 zlr. 50 cent. w. a. przyznanemi, odbędzie się w sądzie tutejszym na dniu 25. października 1861 egzekucyjna sprzedaż wspomnianej sumie za hypotoke służącej, pod nrm. 38 w mieście Stanisławowie położonej realności pod następnjącemi ułatwionemi warunkami:

1) Cena wywołania jest 9898 złr. 23 cent. wal. austr.

2) Cheć kupienia mający jest obowiązany złożyć przed licy-

tacya jako wadyum 5% w kwocie 495 złr. m. k.

dni po zawiadomieniu o przyjętym akcie licytacyi do wiadomości sadu złożyć, a dwie trzecie z procentami po 4 od sta w stanie dłuanym tej realności na pierwszym miejscu na własny koszt zabezpieczyć, od czasu fizycznego objęcia tej realności procent po 4 od cta co pół roku z góry opłacać, zaś kapitał z zaległemi procentami zanlacić do 30 dni po doręczonej tabeli płatniczej, gdy ta stauie sio prawomocną.

4) Realność ta będzie przedaną niżej ceny szacunkowej, gdyby

takowa nikt ofiarować niechciał.

5) Egzekwent albo jego praw nabywca jako też każden wła-

ściciel sumy 4000 złr. m. k. na tej realności nrm. 38 w mieście jak n. 56. cież, zabezpieczonej, bedą mieli prawo w razie kupienia tej realności swoją powyższą sumę albo jej część po złożeniu dowodów własności płynności i wolności od suboneracyi, całkowicie albo w części cenę kupna kompenzować.

6) Jak tylko kupiciel dopełni warunek trzeci, to mu będzie dekret własności na jego koszt wydany i tenze za właściciela tej realności intabulowany, w posiadanie fizyczne wprowadzony, ciężary

z realności wyekstabulowane i na cene kupna przeniesione. 7) Nalezytość od przeniesienia własności w jednej połowie

zapłaci kupiciel, a drugą połowę z ceny kupna.

8) Przedaż ta dzieje się ryczaltem bez zadnej ewikcyi. 9) Gdyby kupiciel nie dopełnił warunków licytacyi, to realność ta na czyje bądź żądanie będzie za jaka bądź cene sprzedaną, a kupiciel za wszelką szkode swym majątkiem odpowiada.

10) Akt detaksacyi i ekstrakt tabularny można w registratu-

rze przejrzeć.

O czem prócz stron spornych zawiadamia się zarazem wszystkich wierzycieli hypotekowanych, a to wiadomych do rak własnych, wierzycieli zaś niewiadomego pobytu, jakoteż takich, którzy po dniu 27. czerwca 1860 dla swych praw hypoteke na sprzedać się mającej realności wyrobić mogli, lub którym uchwała niniejsza przed terminem z jakiejkolwiekbądź przyczyny nie mogłaby być doręczoną, na rece mianowanego już dawniej zastepcy kuratora p. adwokata krajowego dra. Eminowicza.

C. k. sad obwodowy Stanisławów, dnia 21. sierpnia 1861.

(1683)I. Einbernfunge . Gdift. Dr. 6552. Nachbenannte Perfonen halten fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten auf:

I. Joachim Słupecki aus Jazłowiec, II. Albina Słupecka aus Zaleszczyki.

Diefelben werden aufgefordert binnen Ginem Jahre von ber Ginschaltung biefes Gbiftes in die Landes-Beitung gurudgufehren und ihre Rudfehr zu erweisen, widrigens gegen biefelben das Berfahren wegen unbefugter Auswanderung nach bem Patente vom 24. Märg 1832 eingeleitet merben mußte.

Bon der Czortkower f. f. Kreisbehörde.

Zaleszczyk, am 27. August 1861.

I. Edykt powołujacy.

Nr. 6552. Niżej wyrażone osoby przebywają nieprawnie za granica austryackich państw: I. Joachim Słupecki z Jazłowca,

II. Albina Słupecka z Zaleszczyk.

Wzywa się tychże, w przeciągu roku jednego od umieszczenia tego edyktu w Gazecie prowincyonalnej powrócić i powrót udowodnić, inaczej przeciw nich postępowanie za nieuprawnioną emigracye podług patentu z dnia 24. marca 1832 r. przeprowadzona być by musiało.

Z c. k. władzy obwodowej Czortkowskiej. Zaleszczyki, dnia 27. sierpnia 1861.

Obwieszczenie.

Nr. 2251. Ze strony c. k. sądu powiatowego miejsko-delegowanego w Złoczowie podaje się do powszechnej wiadomości, ze przychylając się do prosby Patrycego Kurczewskiego pod dniem 14. grudnia 1859 do l. 4921 podanej o umorzenie dwoch dokumentów postępowanie edyktalne na mocy dzisiejszej uchwały, zaprowadzonem zostało.

Wzywa się przeto tych, którzyby w reku swojem posiadali

nastopujące dokumenta w pierwopisie, to jest:

1) Karte dłużną przez Stanisława Mrozowickiego na rzecz Macieja Pełczarskiego w Sokolowce pod dniem 12. lipca 1821 na ilość 2000 złr. 58 kr. m. k. w śrebrnych dwudziestówkach i na 108 duk. hol. wystawioną, a na dobrach Sokołówka dom. 142. pag. 366. n. 19. on. zahypotekowana, tudzież w księdze instr. 238. pag. 448. w tabuli krajowej zaingrosowaną.

2) Ustepstwo, przez Walentego Mioduszewskiego, jako testamentem ustanowionego spadkobiercy Macieja Pełczarskiego, wysta-wione pod dniem 13. września 1834 we Lwowie dom. 156. pag. 164 n. p. on. zaintabulowane i w ksiedze instr. 362. pag. 51. zaingrosowane, mocą którego Walenty Mioduszewski na rzecz Eleonory z Mioduszewskich Dobrzańskiej ilość 1500 złr. m. k., pochodząca z większej sumy 2000 złr. 58 kr. m. k. i 108 duk. odstąpił, – ażeby takowe w przeciągu jednego roku, licząc od dnia ostatniego zamieszczenia obecnego edyktu w dzienniku urzedowym w sadzie tutejszym tem pewniej okazali, ile ze po upływie tego czasu powyższe dokumenta za umorzone uznanemi zostaną.

Z c. k. sądu miejsko-delegowanego. Złoczów, dnia 24. sierpnia 1861.

(1762)4. Die Offerten, welche entweder fur bie gesammte Lieferung Kundmachung. oder auch für partielle Lieferungen aus einem oder bem andern ber Mr. 7400. Bur Sicherstellung der mit h. Statthalterei. Erlaße obbezeichneten Steinbruche gestellt werden konnen, find langftens bevom 4. Juni b. J. 3. 25860 genehmigten Erzeugung, Bufuhr und 30. September l. J. bei ber t. f. Kreisbehörde einzubringen, wo die ren Eröffnung am 1. Oktober l. J. erfolgen wirb. Berschläglung des zur Konservazion der Belzec-Jaroslauer Landes: ftraße, u. zw. ber I. bis inclusive VI. Meile biefer Straße pro 1861 5. Jede Offerte muß mit bem 10% Badium im Baaren ober in erforderlichen Steinmateriales wird hiemit die dritte Offerten = Berf. f. Staatspapieren nach ihrem Kurswerthe belegt fein und die Erhandlung ausgeschrieben. Klarung enthalten, daß der Offerent den festgefetten Lieferungebeding-Die bezügliche Lieferung besteht: nissen sich unterziehe, von Außen aber mit bem Bor- und Bunamen, Charafter oder Beschäftigung und dem Wohnorte bes Offerenten, fo 1) In ber Erzeugung von 470 Prismen ju 1/4 Rubit = Rlafter Stein in ben Bruchen ju Krupiec um ben Fistalpreis von 559 ft. 30 fr. wie dem Gegenstande ber Lieferung bezeichnet merben. Uebrigens muß 930 Prismen ju 1/4 Rubit-Rlafter in ben Brüchen ju Plazow um ben Fiskalpreis von 895 fl. 121/2 fr. jebe Offerte gut verfiegelt und ber Anbot nicht blog mit Biffern, fon-810 Prismen ju 1/4 Rubik-Rlafter in ben Bruchen ju Brusno um ben Fiskalpreis von 668 fl. 25 fr. bern auch mit Buchftaben ausgedrückt fein. 6. Die nach dem festgesetzten Praklusivtermine eingereichten Offerten werden unberüchsichtigt jurudgestellt werden. In der Zufuhr von 7. Die naheren Bedingungen fonnen bei ber f. f. Rreisbehorde 100 Prismen in das 1te Viertel der I. Meile, eingesehen werden. 2te Zołkiew, am 14. September 1861. 70 3te 60 4te Obwieszczenie. 100 1te Nr. 7400. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. c. k. 70 2te aus ben Bruchen ju Krupiec um deu Fistalpreis von 779 fl. 13 fr. namiestnictwa z dnia 4. czerwca b. r. do liczby 25863 zezwolonego wyłamania, przywozu i rozbicia materyału na pokrycie go-70 Prismen in bas 3te Biertel ber II. Meile, ścińca krajowego Bełzecko-Jarosławskiego, t. j. 1szej aż do włącznie 80 4te 6tej mili na rok 1861 potrzebnego, rozpisuje się niniejszem trzecia 100 1te pertraktacya ofertowa. 90 2te Dostawa ta składa się: 1sze z wyłamania: 70 3te 470 pryzmów (kupek) w objętości jednej czwartej części ku-4te 120 bicznego sąga w kamieniołomach w Krupcu za cenę fiskalńą 559 zł. 1te 80 2te 30 c. w. a. 150 3te 930 pryzmów w kamieniołomach Płazowskich za cenę fiskalną 895 zł. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> c. 100 4te aus den Bruchen zu Plazow um ben Fisfalpreis von 1807 fl. 68 fr. 810 pryzmów w kamieniołomach w Bruśnie za cenę fiiskalną 668 zł. 25 c. w. a. 80 Prismen in das 1te Viertel der V. Meile, 2te 120 2gie. Z przywozu: 3te 80 100 pryzmów za 1a ćwierć 1szej mili 80 4te , 2a 70 22 70 1te VI. " 3ą 70 23 99 200 2te 4a 27 22 120 3te n 1a 100 2giej " 4te " 2ą 70 aus ben Bruchen gu Brusno um ben Stefalpreis von 5361 ff. z kamieniołomów w Krupcu za cenę fiskalną 779 zł. 13 cent. 3) In der Berichlägelung und Schlichtung von 70 pryzmów w 3a ćwierć 2giej mili 100 Prismen im Iten Biertel ber I. Meile, " 4ą 80 2ten , 1a 100 3ciej 22 33 70 3ten " 2a 90 60 4ten 37 22 3a 70 22 100 Iten II. 33 22 70 4a 70 2ten 120 1ą 4tej um ben Fiefalpreis von 361 fl. 90 fr. 23 2ą 80 22 22 22 22 70 Prismen im 3ten Biertel ber II. Meile, n 3ą 150 99 80 4ten 4a 100 100 1ten z kamieniołomów Płazowskich za cenę fiskalną 1807 zł. 68 c. 90 2ten n 1a 80 5tej mili 70 3ten 11 2a 120 70 4ten 80 ,, 3ą 120 IV. 1ten 22 4a 80 80 2ten 93 99 22 99 " 1a 6tej 70 150 3ten 19 2a 200 100 99 4ten 22 55 120 3ą um ben Fisfalpreis von 716 fl. 10 fr. 22 99 60 4a 80 Prismen im 1ten Biertel ber V. Meile, z kamieniołomów w Brusnie za cenę fiskalna 5361 zł. 120 2ten 80 3) Z rozbicia i ustawienia: 3ten 80 4ten 100 pryzmów w 1a ćwierć 1szej mili 70 1ten VI. 2a 70 22 99 99 200 2ten 70 3a 22 " 11 120 3ten 4a 60 99 22 4ten 100 1a 2giej 99 22 99 99 um ben Sistalpreis von 534 fl. 60 fr. 70 2a Daber zusammen in der Erzeugung, Bufuhr, Berschläglung und za cene fiskalna 361 zł. 90 cent. Schlichtung von 2210 Prismen zu 1/4 Rubit-Rlafter Stein. 70 pryzmów w 3a ćwierć 2giej mili Der ermittelte Fistalpreis beträgt: 80 4a 22 3ciej 99 22 . . 7947 ft. 31 Zufuhr 2ą 90 17 93 22 23 Berichläglung fammt Schlichtung 1612 fl. 60 70 Зą 53 22 99 baber zusammen . . 11683 fl. 81/2 fr. ö. D. 70 4a 99 1a ćwierć 4tej mili 120 Als weitere Bedingung für die Steinlieferung wird festgefest: 22 80 Die Salfte bes ju liefernden Steinquantums muß bis 3a 150 Dezember 1861, die andere Hälfte dagegen bis Ende Marg 1862 auf 27 13 53 23 100 4ą die Straße abgestellt werden. za cenę fiskalna 716 zł. 99 2. Die zu liefernden Stein Prismen muffen auf die von der 80 pryzmów w 1a ćwierć 5tej Bauleitung bezeichneten Plate an der Straße abgelagert, entsprechend flein zerschlägelt und ordentlich geschlichtet sein. 3. Die liebernahme bes abgestellten Steines wird erft nach beffen 2ą 120 53 53 3ą

Berichläglung und Schlichtung burch bie Landesstraßen-Bauleitung un-

ter Kontrelle ber betreffenten herren Bau-Inspektoren, und zwar

entweder partienweise oder auch im Gangen erfolgen, wornach auch

die Vergütung bei dem Cieszanower k. k. Steueramte alsogleich ans

gewiesen werben wirb.

73

22

70

200

120

60

99

99 1a

99

2a n 3a "

6tej

a zalem razem z wyłamania, przywozu, rozbicia i ustawienia 2210 pryzmów, a każda z nich w objętości jednej czwartej części kubi-

Wyrachowana cena fiskalna wynosi:

Za wyłamanie . . . . . . . . . . . . . . . . 2122 zł.  $67\frac{1}{2}$  kr. w. a. 27 27

n tłuczenie razem z ustawieniem 1612 n 60

zatem ogółem 11683 " 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " Jako dalsze warunki tyczące się dostawy kamienia ustanawia sie:

1. Połowa odstawić się mającego kamienia musi być do końca grudnia 1861, zaś druga połowa do końca marca 1862 r. na gościniec przywiezioną.

2. Pryzmy, mające się odstawiać, muszą być na miejscach przez drogowych na gościńcu oznaczonych, złożone, drobno potłu-

czone i należycie poustawiane.

3. Odbieranie odstawionego kamienia nastąpi dopiero po jego rozbiciu i ustawieniu kupek przez drogowych pod kontrolą dotyczących pp. inspektorów budowniczych, a to, albo cześciowo, lub też i w całości, poczem także zapłata za odstawione pryzmy w c. k. urzędzie poborowym Cieszanowskim zaraz zaasygnowaną będzie.

4. Oferty, które alko na całą dostawe materyału, lub też na częściowe dostawe z tego lub owego kamieniołomu mogą być podane, muszą być najdalej do 30. września b. r. do c. k. urzedu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowanie na dniu 1. paździer-

nika b. r. nastąpi.

5 Każda oferta musi być zaopatrzena w 10% we wadyum w gotówce, lub też w c. k. papierach długu państwa podług ich wartości kursowej, oraz musi zawierać oświadczenie, jako oferent poddaje sie wszystkim warunkom licytacyjnym; zewnątrz zaś musi być oznaczona nazwiskiem, charakterem lub zatrudnieniem, tudzież miejscem zamieszkania oferenta, jakoteż i przedmiotem dostawy.

Zreszta musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana musi być nie tylko liczbami lecz także i literami wy-

rażona.

6. Oferty wniesione po upłynionym do podań ostatecznym ter-

minie beda bez uwzglednienia zwróconc.

7. Blizsze warunki, plan z opisem mogą być przejrzane w c. k. urzędzie obwodowym w Zółkwi.

Z c. k. władzy obwodowej.

Zólkiew, dnia 14. września 1861.

#### (1765)Lizitazions = Alnkundigung.

Mr. 13375. Bon ber f. f. Finang-Begirke-Direkzion in Sambor wird zur allgemeinen Renniniß gebracht, daß bei derfelben wegen Berpachtung ber nachverzeichneten Mautftationen auf die Dauer bes Berwaltungsjahres 1862 allein oder 1862 und 1863 an unten bezeichneten Tagen unter ben in ber Ligttagione = Rundmachung ber f. f. Finang-Landes-Direfzion ddto. Lemberg 18. Juli 1861 3. 20701 enthaltenen Bedingniffen Lizitazionen werden abgehalten werden. Rach Been. digung der mündlichen Lizitazionen auf einzelne Mautstationen wird am 2. Oktober 1861 bie muntliche Versteigerung ber Mautkomplere und fofort die Eröffnung ber schriftlichen Offerte ftatifinden.

Die Pachtbetingniffe tonnen in ber Registratur ber f. f. Sinang-Landes-Direfzion in Lemberg hieramts und bei den Finanzwach-Kommissären bes Lemberger Berwaltungsgebiethes eingesehen werden.

| Post-Nro. | Namen der Maut-<br>stationen und ihre<br>Eigenschaften | Wegmaut nach | Brudenmaut nach gibber Klaffe | Einjährt-<br>ger Lus-<br>rufspreis<br>in<br>öft. Währ. | Tag u. Etunbe<br>ber<br>mündlichen<br>Bersteigerung | 10%<br>Badium<br>fl.   kr. |
|-----------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1         | Bronica, Weg-<br>und Brückenmaut                       | 2            | III.                          | 7170                                                   | 30. September                                       | 717 —                      |
| 2         | Drohohycz, Weg-<br>und Brückenmaut                     | 2            | I.                            | 6413                                                   | 1861, 9 Uhr                                         | 641 30                     |
| 3         | Gaje, Weg-<br>und Brückenmaut                          | 2            | I.                            | 5106                                                   | Früh                                                | 510 60                     |
| 4         | Lisznia,<br>Brűcenmaut                                 |              | 1.                            | 2250                                                   | 1. Oftober                                          | 225 =                      |
| 5         | Radłowice, Weg-<br>und Bruckenmaut                     | 2            | III.<br>u. II.                | 8289                                                   | 1861, 9 Uhr<br>Früh                                 | 828 90                     |

Schriftliche Offerten konnen überreicht werden bis inclusive 30. September 1861, 9 Uhr Vormittags.

Sambor, am 14. September 1861.

#### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 13375. C. k. Dyrekcya skarbowa w Samborze podaje do wiadomości publicznej, że się w celu wydzierzawienia niżej wykazanych stacyi drogowych i mostowych mytowych licytacye na rok administracyjny 1862 albo na lata 1862 i 1863 w dniach niżej wyznaczonych pod warunkami zawartemi w ogłoszeniu licytacyi c. k.

Dyrekcyi krajowej skarbowej z dnia 18. lipca 1861 do l. 20701 odbędą. Po ukończeniu ustnej licytacyi na pojedyńcze stacye mytowe odbędzie się w dniu 2. października 1861 ustna licytacya na stacye mytowe w kompleksach, a potem roztworzeniem ofert pisemnych. Warunki dzierzawne przejrzeć można w registraturze c.k. Dyrekcyi skarbowej krajowej we Lwowie, w tutejszym urzędzie i u c. k. komisarzów straży skarbowej okręgu administracyjnego lwowskiego.

| - AND HOLD IN |                                      | - N. M | -                  |                     | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN |           |
|---------------|--------------------------------------|--------|--------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|
|               | il des parties s                     | Tai    | yfa                |                     |                                |           |
|               | Nazwa stacyi                         | 080    | égo<br>,           | Cena wy-<br>wolania | Dzien i                        | Poreka    |
|               | mytowych                             | gow    | nostowego<br>g las | jednoro-<br>czna    | godzina                        | 10%wa     |
| Numer         | z właściwościami                     | dre    |                    | ww.a.               | licytacyi                      | 20 /0 44  |
| Nu            |                                      | myta   | myta<br>pod        | ZIP.                |                                | złr.   kr |
| 1             | Bronica, myto dro-                   | 2      | mano sans s        | 7170                |                                | 717       |
|               | gowe i mostowe                       |        |                    | 1 4 1               | 30. września                   |           |
| 2             | Drohobycz, myto<br>drogowe i mostowe | 2      |                    | 6413                | 1861 o godz.                   | 641 30    |
| 3             |                                      | 2      | Ī.                 | 5106                | 9tej zrena                     | 510 60    |
|               | i mostowe                            |        |                    |                     |                                |           |
| 4             | Lisznia,<br>myto mostowe             |        | -1,                | 2250                | 1. października                | 225 —     |
| 5             | Radłowice, myto                      | 2      | III.               | 8289                | 1861 o godz.<br>9tej zrana     | 828 90    |
|               | drogowe i mostowe                    |        | i II.              |                     | July Ziana                     | 1 13      |

Pisemne oferty można oddać włącznie aż do 30. września 1861

(3)

do godziny 9. z rana,

Sambor, dnia 14. września 1861.

Lizitazions-Ankundigung.

Mro. 7841. Bon ber f. f. Finanzbezirkebirekzion in Kolomea wird die Ginhebung ber Bergehrungefleuer vom Fleifch. und Beinverbrauche sammt bem außerordentltchen 20%tigen Zuschlage in ben nachgenannten Begirfen fur bas Berwaltungsjahr 1862 im Bege öffent. licher Versteigerung verpachtet werden.

| Roff-Nr. | Pachtbezirk | Anzahl<br>der dazu<br>gehöris<br>gen<br>Orts<br>schaften | Tarifo: | Lin<br>fü<br>Flei<br>fl. |         | sprets<br>für<br>We<br>ft. |     | geze<br>Ver<br>rung<br>nate | u. Tas<br>it der<br>steiges<br>im Mos<br>Oftos<br>1861 | Ort ber Ber:<br>fteigerung |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------|---------|----------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1        | Horodenka   | 13                                                       | III.    | 2221                     | 33      | 170                        | 99  | gm                          | 2ten                                                   | r. f. f.                   |
| 2        | Czernelica  | 16                                                       | III,    | 477                      | 33      |                            | -   | am                          | 2ten                                                   | 130                        |
| 3        | Gwoździec   | 24                                                       | III.    | 916                      | 83      | 37                         | 50  | am                          | 3ten                                                   | omea Bes.                  |
| 4        | Zabłotów    | 19                                                       | III,    | 1947                     | 10.00   | 68                         | 29  | am                          | 4ten                                                   | olon<br>in.sS              |
| 1        |             | 1                                                        | 10/     |                          | SALUE C |                            | 100 |                             |                                                        | × 60                       |

Das Dadium betragt 10% bes Ausrufspreifes.

Schriftliche Anbote werden bis 6 Uhr Abends vor ber betreffen-

den Lizitazions-Tagfahrt angenommen.

Die übrigen Ligitagionebedingungen fonnen bet ber Begirfebirekgion und den unterfrehenden Finangwachkommiffaren eingefehen werden. Kolomyja, am 17. Geptember 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7841. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kołomyi wypuszcza pobór podatku konsumcyjnego od wina i miesa razem z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w niżej wymienionych powiatach na rok administracyjny 1862 w dredze pablicznej licytacyi w dzierzawe.

| Liczba kolejna | Powiat<br>dzierzawy | Liczba<br>należą-<br>cych do<br>tego<br>wsi | Klasa<br>taryfy<br>od<br>mięsa | od<br>mięsa<br>zł.  k. | ywołania<br>od<br>wina<br>zł.  k. | Dzień i go-<br>dzina licy-<br>tacyi w mie-<br>siącu pa-<br>ździerniku<br>1861 | Miejsce licy-tacyi  |
|----------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | Horodenka           | 13                                          | III.                           | 2221 33                | 170 99                            | dnia 2go                                                                      | pow.                |
| 2              | Czernelica          | 16                                          | III.                           | 477   33               | - -                               | dnia 2go                                                                      | yin                 |
| 31             | Gwoździec           | 1 24                                        | III.                           | 916   83               | 37   50                           | dnia 3go                                                                      | Kolom               |
| 4              | Zabłotów            | 19                                          | III.                           | 1947 4                 | 68 29                             | dnia 4go                                                                      | W Kolom<br>dyrekcyi |

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Pisemne oferty przyjmowane beda do godziny 6tej wieczorem przed dniem licytacyi.

Inne warunki licytacyi przejrzeć można u powiatowej dyrekcyi i u podległych komisarzów straży finansowej.

Kołomya, 17. września 1861.

G d i f t. (1699)

Mro. 6670. Bom Czernowitzer f. k. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß gur Bereinbringung ber mit ben gleichlauten= den Urtheilen des bestandenen Bulowinaer f. f. Stadt- und Landrechts vom 25. Februar 1854 3. 19489 und des hohen f. f. galigischen Appellazionegerichtes vom 4. Dezember 1854 3. 25663 vom frn. Johann Baron Mustaza gegen Srn. Theodor Ritter v. Buchenthal erstegten Beträge, als:

a) Des Betrags von 1916 fl. 40 fr. RM. mit ben vom 5ten

August 1849,

b) des Betrage von 1916 fl. 40 fr. RM. mit ben vom 1ten September 1849,

c) des Betrage von 1916 fl. 40 fr. RM. mit ben vom 5ten

Oftober 1849

d) des Betrage von 1916 fl. 40 fr. RM. mit den vom 5ten November 1849,

e) des Betrags von 1916 fl. 40 fr. RM. mit den vom Iten Dezember 1849,

f) des Betrags von 1916 fl. 40 fr. RM. mit ben vom 1ten Jänner 1850

g) des Betrage von 1916 fl. 40 fr. RM. mit den vom 1ten

Februar 1850

h) des Betrage von 1833 fl. 20 fr. AM. mit ben vom 1ten März 1850

laufenden 4% Binfen und Exeluzioneloften die exetutive gerichtliche Feilbiethung ber bem Beren Theodor Ritter v. Buchenthal eigenthum. lich gehörigen, im Aftivftande tes landtaflichen Gutes Michalcze lib. dom. XXIII & XXVII verbücherten Untheile in brei Terminen, b. i. am 17. Oftober 1861, am 13. November 1861 und dem allenfalls nothigen Termine fur die erleichternden Bedingungen am 14. November 1861 hiergerichts bewilliget murde.

Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schahungswerth im Betrage von 167984 fl. 50 fr. RDl. oder 176389 fl. 71/2 fr. oft.

Wahr, angenommen.

Jeder Kauflustige ist verbunden, vor Beginn der Feilbiethung oder bevor er einen Anboth macht, den 20ten Theil des Ausrufepreifee in dem runden Betrage von 8800 fl. oft. 2B. als Badium, entweder baar, oder in Butowinaer oder galigischen Sparkaffabucheln oder in galigisch-ftandischen Pfandbriefen, oder in Staatspapieren, die beiden letteren fammt zugehörigen Roupons und Talons, jedoch nur nach bem letten, mittelft ber Lemberger Beitung auszuweisenden Rurfe, und niemale über ihren Rennwerth ju Sanden der Ligitagionskommiffion ju

Die übrigen Bedingungen tonnen am Tage ber Ligitazion bei ber Ligitazionefommiffon oder in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen

werden.

Sievon werden beide Streittheile, bann die Supothekargläubiger Löbel Amster und Manoli Horzan, dann alle jene Gläubiger, Die erft nach dem 8. April 1861, bem Tage bes erhobenen Landtafel. Extraftes mit ihren Forderungen oder Rechten in der Landtafel an die Gemahr gelangen fouten, fo wie auch jene Sppothekarglaubiger, welchen die Berftandigung von biefer Feilbiethung ober von ben fpateren in diefer Exefuzioneangelegenheit zu erlaffenden Bescheiden entweder gar nicht oder nicht rechtzeitig zugestellt werden konnte, mittelft bes fur biefelben hiemit bestellten Kurators ad actum in der Person des herrn Abvotaten Dr. Stabkowski verftandiget.

Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 31. Juli 1861.

Edit t.

Dro. 1174. Bom f. f. Bezirfeamte ju Brody mird hiemit gur allgemeinen Renntniß gebracht, baß zur Einbringung ber dem Stefan Ignatowicz, eigentlich bessen minderjährigen Kindern Julie, Vincenz und Claveria Ignatowicz schuldigen Kompromifforderung von 150 SR. und der Excluzionekosten pr. 8 fl. 28 fr. RM. die exteutive Relizitazion ber den Schuldnern Theodor und Anna Stefanowicz in 3/4 Antheilen , und der Anna Stefanowicz in 1/8 Theilen gehörigen, sub Nro. 842 in Brody gelegenen Realität hiemit bewilligt, und in einem Ligitazionstermine, d. i. am 15. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben:

1) Bum Ausrufspreise wird der auf diese Realitäteantheile ent= fallende gerichtlich erhobene Schätungswerth von 560 fl. RM. ober 588 fl. öft. 28. angenommen, und werden diese Reatitätsantheile auch

unter bem Schähungewerthe hintangegeben.

2) Die Lizitazionelustigen sind verpflichtet vor Beginn der Lizita= gion ben gehnten Theil bes Schätzungewerthes im Betrage von 56 fl. RM. oter 58 fl. 80 fr. oft. 28. ju Santen ber Ligitagions = Rommif= fton im Baaren als Badium ju erlegen, welches bem Deistbiethenden in ben Raufpreis eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber guruckge= stellt wird.

3) Der Ersteher ist verbunden 1/3 Theil des Raufpreises mit Einrechnung des Badiums gleich zu Handen der Lizitazions = Kommif= fion, das 2te Dritcheil fammt 5% Zinsen vom Erstehungstage binnen zwei Monatin, und das dritte Drittel sammt 5% Zinfen binnen welterer zwei Monathe ju Gericht zu erlegen.

4) Bon bem Erftehungstage tritt ber Raufer in den Befit und Bunft biefer Realitätsantheile und trägt von diefem Zeitpunkte an die

Steuern und alle anderen Reallasten.

5) Die bereits verfallenen Raten vom allfälligen Grundentlaftunge-Kapitale werden aus dem Kaufschillinge bestritten; bagegen hat ber Räufer die weitern Maten seit bem Ligitazionstage zu tragen.

6) Der Berkauf gefcieht ohne Gewährleiftung, und werden zudsichtlich der Steuern und sonstigen Lasten die Kauflustigen an das Steueramt und bas Grundbuch gewiesen.

7) Erft nach erfolgier und ausgewiesener Gingahlung bes gangen Raufschillings wird bem Eisteher bas Eigenthumsbefret ausgefolgt

8) Die Gebühren, welche aus Anlaß ber Bufdreibung der er. fauften Realitateantheile auf den Ramen des Raufers entstehen , hat

derfelbe felbst zu tragen.

9) Sollte ber Raufer auch nur eine biefer Ligitagione. Bedingniffe in der festgesetzten Frist nicht zuhalten, so werden diese Realitäteantheile auf feine Gefahr und Unfosten religitirt und in einem einzigen Termine auch unter bem Schätzungswerthe veräußert, und bas Badium ju Gunfien der Gläubiger eingezogen werden, wobei berfelbe für jeden Schaden mit feinem anderweitigen Bermögen haftet.

10) Sollten biefe Realitateantheile nicht hintangegeben merten fonnen, so werden für diesen Fall sammtliche Sypothekargläubiger behufs der Feststellung der erleichternden Feilbiethungs-Bedingniffe h. g. am 21. Oftober 1861 um 10 Uhr Bormittags mit dem Beifate gu erfcheinen vorgeladen, daß bie Ausbleibenden gur Mehrheit der Stim-

men der Erfcheinenden werben gegahlt werden.

hievon wird die Stadtkommune Brody durch ihren Vertreter herrn Johann Sala, ferner Mendel Franzos, die Grefugioneführer Johann Jaremezuk, Lerenz Sierczyński, Josef Suchacki und Thomas Smigielski als Bormunder der nach Stefan Ignatowicz hinterbliebenen minderjährigen Rinder Julie, Vincenz und Claveria Ignatowicz, und Johann Zgoralski, Chegotte ber verstorbenen Justina Zgoralska gebr. Stefanowicz respek. Ersterer ale Erbe nach Theodor und Anna Stefanowicz, endlich alle jene Glaubiger, welche inzwischen an das Grundbuch gelangen follten, ober benen der Bescheid vor dem Ligitagions= Termine aus mas immer für einem Grunte nicht zugestellt werben fonnte, burch ben biermit ad actum bestellten Rurator Berrn Abb. Dr. Landau verständigt.

R. f. Bezirkegericht. Brody, ben 10. September 1861.

(1775)Wert auf (2)

von eirea 60 Stud jur Maftung tauglicher Bugochfen.

Mro. 1286. Bei ber f. f. Militar = Geftuteanftalt gu Radautz in der Bukowina werden im Wege der Offeriverhandlung am 24. Oftober 1861 um die 12te Vormittagestunde eirea 60 Stück zur Mastung taugliche Zugochsen, an den Meistbiethenden verkauft merden. Sollte im Wege der Offertverhandlung fein annehmbarer Anboth zu erzielen fein, so werben biefelben am Nachmittage, ober ben barauf folgenden Tag aus freier Sand ausverkauft werden.

Ligitagioneluftige haben ihre mit bem 10% Reugelde belegten und vorschriftsmäßig ausgefertigten Offerte in der Amtskanglei der f. f. Wirthschafte = Direkzion vor der 12ten Bormittagestunde einzureichen, und barin die Erklärungen auszudrucken, daß fie die Ligitagionsbedingniffe kennen und fich denfelben ohne jeten Borbehalt unterwerfen. Auch muß in der Offerte der Unboth sowohl in Biffern wie auch mit Buch-

staben bezeichnet und auf das ganze Rudel lauten.

Indem die Lizitazionebedingnisse vom 1. Oftober an, taglich in der Amtskanzlet eingesehen werden konnen, wird von da an die Verfugung getroffen, daß die Bracochsen im Radautzer Wirthschaftshofe aufgestellt und besichtiget werden fonnen.

Von der f. f. Wirthschafts-Direktion.

Radautz, am 14. September 1861.

Edift.

Mro. 4638. Dom f. f. Kreisgerichte wird bekannt gegeben, daß bas unterm 28. Dezember 1860 Bahl 6686 über bas Berinogen des Rzeszower Sandelsmannes Isaac Fass eingeleitete Bergleicheverfahren über die von demfelben und ben angemeldeten Glaubigern einverftandlich gestellte Bitte aufgehoben worden set.

Rzeszow, den G. September 1861.

(1763)Kundmachung.

Nro. 56021. Das h. f. k. Staats = Ministerium hat im Einver= nehmen mit dem h. f. f. Finang-Ministerium mit dem Erlasse vom 20. Juli 1861 Bahl 13069-906 bie Bemauthung ber, über den Strug-Fluß führenden, im Zuge der Tyczyn-Głogower Kreisstrasse zwischen Tyczyn und Biała gelegenen Brude ju Gunften ber Gefammte Konkurreng biefer Kreisstraffe nach ber I. Klaffe bes Landesftraffen-Mauthtarifes auf die Dauer von 5 Sahren zu bewilligen befunden.

Das hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 13. September 1861.

#### Uwiadomienie.

Nr. 56021. Wysokie c. k. ministerstwo stanu zezwoliło dekretem z dnia 20. lipca b. r. do licz. 13069 - 906 w porozumieniu z wysokiem c. k. ministerstwem skarbu na omycenie mostu na rzece Strng, na drodze obwodowej Tyczyńsko-Głogowskiej między Tyczynem a Biała położonego, podług 1. klasy taryfy do poboru myta na drogach krajowych, na przeciąg lat pięciu, na korzyść konkurencyi pomienionej drogi obwodowej.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. września 1861.

(178G) Sizitagione-Ankundigung.

Rro. 10116. Bon ber f. f. Finanzbezirks-Direizion in Stanislau wird befannt gemacht, daß die Ginbebung ber Bergehrungeffeuer vom Bein- und Fleischverbrauche im Stanislauer Rreife fur bas Bermaltungsjahr 1862, b. i. vom Iten November 1861 angefangen bis Ende

Oftober 1862 mit Borbehalt ber ftillichmeigenden Erneuerung auf bas nachfolgende zweite und britte Bermaltungejahr bis Ende Ofiober 1864 im Bege der öffentlichen Berfteigerung, nach ben in dem nachfolgenden Ausweise bargestellten Bachtbegirfen an ben festgefegten Sagen Bormittage um 9, und Nachmittage um 3 Uhr bei ber Stanislauer f. f. Finang-Begirks-Direktion verpachtet werden wird.

| Roll-Mr.                                                                | Benennung des<br>Einhebungs, und<br>Pachtbezirfes                                                                                 | Angahl der den Rachtbeitef bils                                                 | Buschl<br>vom<br>Wein                                                                     | lag t                                                             | vom<br>Fleisc                                         | für e                                                                | dem 26<br>in Jah<br>Zusam<br>men                                                       | r                                   | Tag der abzuhal-<br>tenden Lizitazion<br>im Monate<br>Oftober 1861                                                                                  | Anmertung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Stanislau Tyśmienica Tłumacz Niżniow Ottynia Mariampoł Uście Halicz Bohorodczany Nadworna Sołotwina Delatyn Manasterzyska Buczacz | 36<br>17<br>15<br>5<br>18<br>15<br>15<br>27<br>10<br>18<br>23<br>16<br>26<br>30 | 1001<br>277<br>120<br>13<br>14<br>19<br>25<br>14<br>149<br>224<br>40<br>124<br>164<br>315 | 31<br>84<br>60<br>3<br>8<br>35<br>50<br>15<br>11<br>6<br>87<br>50 | 2179 720 595 578 964 494 1750 3617 700 1819 2736 5594 | 47<br>13<br>23<br>80<br>37<br>80<br>28<br>89<br>97<br>91<br>71<br>10 | 2299<br>733<br>609<br>597<br>990<br>508<br>1900<br>3842<br>740<br>1943<br>2901<br>5909 | 1778 97 83 83 45 15 78 4 8 96 58 60 | 1. Nachmit. 2. Nachmitt. 2. Nachmitt. 2. Nachmit. 1. Nachmit. 1. Rachmit. 3. Bormit. 4. 4. 4. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. | 1. Das Badium betrrägt 1%, 100 bes Austufspreises.  2. Die Versteigerungen werden sowohl mündlich als auch mittelst schriftlicher Offerten statisinken, welche lettere mit dem Vadium versehen, den Preisantrag nicht blos in Zissern sondern auch in Buchstaden ausgedrückt enthalten, und längstens bis zur sten Abendsstunde des der betreffenden Lizitazion vorausgehenden Tages, dem Vorstande der k.k. Finanz-Bezirksdirekzion versiegelt übergeben werden müssen.  3. Die Verzehrungssteuer vom Fleische wird in der Stadt Stanislau nach der 2ten, in allen übrigen Städten und Ortschaften nach der Iten Tarifeklasse eingehoben.  4. Wenn während der Pachtdauer im geschmäßigen Wege eine theilweise Ausschaft ober eine Milberung der Weinund Fleischbesteuerung eintreten sollte, so werden von dem Zeitpunkte der Wirssamkeit derselben angefangen, die einzgegangenen Verbindlichseiten als nicht bestehend angesehen, oder entsprechend herabgesest werden.  5. Die übrigen Lizitazionsbedingnisse, so wie die den einzelnen Pachtbezirken zugetheilten Ortschaften können bei der f. k. Finanz-Bezirks-Direkzion eingesehen werden.  au, am 16. September 1861. |

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 10116. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Stanisławowie ogłasza niniejszem, że pobór podatku konsumcyjnego od wina i mięsa w obwodzie Stanisławowskim na rok administracyjny 1862, t. j. zacząwszy od 1go listopada 1861 po koniec października 1862

z zastrzeżeniem milczącego odnowienia na następny drugi i trzeci rok administracyjny po koniec października 1864 wypuszczony będzie w dzierzawę w drodze publicznej licytacyi podług wykazanych w następnym spisie okręgów dzierzawy w oznaczonych dniach przed południem o godzinie 9tej, a po południu o godzinie 3ciej w c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej w Stanisławowie.

| Liczba porząd.                                                          | Nazwa okręgu<br>poboru i dzie-<br>rzawy                                                                                             | Liczba gmin<br>stanow. okreg<br>dzierzawy                                       | Cena fiskalna razem z 20% do-<br>datkiem wynosi na rok<br>od wina od mięsa razem<br>zł. k. zł. k. zł. k. |                                                                              |                                                                 |                                                                      |                                                                 |                                                                           | Dzień licytacyi<br>w miesiącu pa-<br>ździerniku | Uwaga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Stanisławów Tyśmienica Tłumacz Niżniów Ottynia Mariampol Uście Halicz Bohorodczany Nadworna Solotwina Delatyn Manasterzyska Buczacz | 36<br>17<br>15<br>5<br>18<br>15<br>15<br>27<br>10<br>18<br>23<br>16<br>26<br>30 | 1001<br>277<br>120<br>13<br>14<br>19<br>25<br>14<br>149<br>224<br>40<br>124<br>164<br>315                | 56<br>  31<br>  84<br>  60<br>  3<br>  8<br>  35<br>  50<br>  15<br>  11<br> | 595<br>578<br>964<br>494<br>1750<br>3617<br>700<br>1819<br>2736 | 61<br>47<br>13<br>23<br>80<br>37<br>80<br>28<br>89<br>97<br>91<br>71 | 609<br>597<br>990<br>508<br>1900<br>3842<br>740<br>1943<br>2901 | 177<br>78<br>97<br>83<br>83<br>45<br>15<br>78<br>4<br>8<br>97<br>58<br>60 | 4go " 3go po poludn. 3go "                      | najdalej do godz. 6: wieczor. w dniu poprzedzającym od- nośną licytacyę przełożonemu c. k. powiatowej dyrek- cyi finansowej. 3. Podatek konsumcyjny pobiera się w mieście Stanisła- wowie podług 2giej, naś we wszystkich innych mia- stach i wsiach podług 3ciej klasy taryfy. 4. Jeżliby w ciągu dzierzawy miało w drodze prawnej nastąpić częściowe zniesienie lub zmniejszenie podatku |
|                                                                         |                                                                                                                                     | Od                                                                              | c. k. s                                                                                                  | karl                                                                         | owej d                                                          | yrek                                                                 | cyi pow                                                         | iato                                                                      | wej. Stanis                                     | sławów, dnia 16. września 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Lizitazione-Ankundigung.

Diro. 7841. Bon ber f. f. Finang-Bezirfs-Direfzion in Kolomya wird im Bwede ber Berpachtung ber Ginhebung ber Bergehtungesteuer vom Fleifch- und Weinverbrauche fammt bem außerordentliden 20% Bufchlage in dem aus 21 Ortschaften bestehenden Pachtbedirte Sniatyn für das Bermaltungsjahr 1862 eine offentliche Berpei-Berung am 7ten Oftober 1861 abgehalten merden.

Bezüglich ber Fleisch = Bergehrungesteuer fieht bie Stadt Sniatyn fammt 4 Attinengien in der 2ten, Die übrigen 21 Ortichaften fieben in

der 3ten Tarifeklaffe.

Der Ausrufspreis ift fur Fleisch . . 5783 fl. 94 fr. oft. B. und für Wein . 372 44 "
Das Wadium beträgt 10% bes Ausrufspreises.

Schriftliche Anbote werben bis jum 6. Oftober 6 11hr Abente angenommen.

Die übrigen Ligitagionsbedingungen fonnen bei ber Begirfsbiref. dion und ben unterstehenden Finanzwach = Kommistaren eingesehen werden. Kolomea, am 19. September 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 7841. C. k. powiatowa dyrekcya finansowa w Kołomyi przedsięweźmie na dniu 7. października 1861 publiczną licytacyę dla wypuszczenia w dzierzawę poboru podatku konsumcyjnego od mięsa i wina razem z nadzwyczajnym 20% dodatkiem w złożonym z 21 wsi okręgu dzierzawy Śniatyna na rok administracyjny 1862.

Co do podatku konsumcyjnego od mięsa należy miasto Sniatyn z 4 przysiołkami do 2giej, a reszta 20 wsi do 3ciej klasy taryfy.

Cena wywołania jest za mieso. . 5783 zł. 94 c. w. a.
a za wino. . 372 " 44 " "

Wadyum wynosi 10% ceny wywołania.

Pisemne oferty beda przyjmowane do 6. października do godziny 6tej wieczorem.

Inne warnnki licytacyi przejrzeć można u powiatowej dyrekcyi finansowej i u podległych komisarzów straży finansowej.

Kołomya, dnia 19. września 1861.

Kundmachung. (1772)

Dr. 59287. Am 1. Ottober 1861 und an ben barauf folgenden Tagen wird mahrend den gewöhnlichen vor. und nachmittagigen Umte. ftunden in dem Lokale ber Lemberger f. f. Statthalterei mittelft öffentlicher Berfteigerung die Lieferung nachbenannter Betleidungs- und sonstiger Artitel für bas Lemberger Strafhaus, für die Militar-Bolizeiwache und die Polizei-Arreste für das Verwaltungsjahr 1862, d.i. für die Zeit vom 1. November 1861 bis dahin 1862 gegen Erlag des bei jedem Artifel angesethen 10% Badiums an den Meistbiethenden hintangegeben werden, und zwar :

#### Für bas Strafhaus. a) Rotomans

|            |      | a) veinivano.     |        |     |     |         |
|------------|------|-------------------|--------|-----|-----|---------|
| 1102328/64 | Glen | Bembenleinmand.   | Vadium | 220 | fl. | öft. W. |
| 531216/32  | "    | Futterleinmand.   | e/     | 106 | fI. |         |
| 334614/16  | U.   | Strohsadleinmanb. | 11     | 38  | ft. |         |
| 7/45636)   |      | Smillen           |        | 130 | ff  |         |

130 ff.

b) Ledersorten.

Zwillch.

745636/64

| 300 |                                                         | <b>Badium</b> | 69       | ft. | öft. | W.       |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|----------|-----|------|----------|
| 500 | " Fußfaschinen.                                         | <b>Vadium</b> |          |     |      | W.       |
|     | Sarnituren Gifenaufhangriemen. Beniner Pfundsohlenleder | "             | 35<br>54 |     |      | tt<br>tr |

c) Soustige Erfordernisse.

| 1600 Bund | Lagerstioh.   | Vadium | 100 ft. c | 11t. 28.   |    |
|-----------|---------------|--------|-----------|------------|----|
| 600 Pfun  | d Seife.      |        | 20 fl.    |            |    |
| 400       | Schweinfett   | e.     | 17 ff.    |            |    |
| 19417/32  | Pfund Unschl  | itt.   | 7 11,     |            |    |
|           | und Unschlitt |        | Zadium 10 | 6 fl. öst. | W. |

Bur Bekleidung ber Strafhauswache.

3543/8 Ellen bunkelgrünen Tuches. Dabium 103 ft. oft. 28. 221/2 " fornblumenblauen Tuches. " 6 fl. " mohrengrauen Tuches. 100 fl.

1147'/<sub>2</sub> Ellen Semdenleinwand. Badium 28 fl. öft. W. 1434'<sup>2</sup>/<sub>32</sub> " Futterleinwand. " 34 fl. " 1434<sup>12</sup>/<sub>32</sub> " 202<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " bunkelgrunen Kanafas. " 3 fl. Steisteinwand. " 1 ft. "  $50^{5}/_{8}$ 

270 Dugend große mossingene Knöpfe. Badium 5 fl. oft. 28. 146<sup>1</sup>/<sub>4</sub> " fleine " " 1 fl. 112<sup>1</sup>/<sub>2</sub> " beinerne Knöpfe. " 1 fl. d.

135 Paar Salbstiefel, bas Leder hiezu. Dabium 63 fl. oft. D. 270 " Sohlen, " " " " 27 fl.

 $e_{\bullet}$ 135 Stud Halsbindel. Badium 6 fl. öft. W.
135 "Müßen. " 15 fl. "
8 Port-d'Epée. " 1 fl. "
2 Ellen weiß und roth gewirkte Borben seidene.

Für die Korrefzionisten. 

" Zwillich.

Für die Militar-Polizeiwache.

265 Wiener Mag raffinirten Rubsol. (Babium 265 Miener Map raffinitien Rauber. 14/32 Wiener Pfund baumwollene Lampendochte. 10 fl. b. W. 18 " Stearin-Kerzen.

Für die Polizei-Arreste.

222 Wiener Pfund 171/2 Loth raffinirten Rübsöl.) Babium
154 " 26 " ordinaren 18 \bar{\pi}. \bar{\sigma}. \bar{\pi}. \bar{\sigma}. \bar{\pi}.

Diese verschiedenen Artikeln werden nach Zulässigkeit abgesondert ausgebothen und die naheren Berfteigerungsbedingniffe vor bem Beginne der Lizitazion vorgelesen, lettere können aber auch bei der hiesi-

gen Strafhaus-Verwaltung eingesehen werden.

Die Unternehmungelufligen werden bemnach aufgefordert gu biefer Ligitazions-Beihandlung an dem festgesetten Termine zu erscheinen, Die entfallenden Babien vor Beginn der Berfteigerung der Kommission ju übergeben, und falls bieselben als verläßliche Unternehmer noch nicht bekannt fein follten, fich mit einem nicht von langerer Beit als 1 Jahre ausgestellten Zeugnisse ber Ortsbehörde und über gute Bermogensumftande bor der Rommiffion auszumeifen.

Vor und im Zuge der Lizitazions-Verhandlung werden auch schriftliche Offerten angenommen, welche auf einen mit 36 fr. oft. 28. Stämpelmarte versehenen Bogen auszufertigen find, und jene Artitel, für welche ber Anboth gemacht wird, unter Anschluß bes enispreden-ben Badiums gehörig bezeichnet, bann ben Anbot burch Worte und Biffern gehörig ausgedrückt sammt ber Ertlärung zu enthalten haben, baß der Offerent allen bei der mundlichen Bersteigerung vorgelesenen Bedingungen fich unterziehe.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 16. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59287. Data 1. października 1861 i w dniach nastepnych odbywać się będzie w zwyczajnych godzinach urzędowych z rana i po południu w gmachu Lwowskiego Namiestnictwa publiczna licytacya dla wypuszczenia najmuiej ofiarującemu liwerunka poniżej wyszczególnionej odzieży i innych artykułów dla Lwowskiego domu karnego, dla wojskowej straży policyjnej, dla aresztów policyjnych i dyrekcyi policyi na rok administracyjny 1862, t. j. na czas od 1. listopada 1861 az do tego dnia 1862 za złożeniem oznaczonego przy każdym artykule 10% wadyam.

#### Dla domu karnego:

a. Płótno.

| 1102328/64                                                            | łokci | płótna    | na |          |    |     | zł. | w. | a, |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----|----------|----|-----|-----|----|----|
| 531216/32                                                             | 99    | 22        |    |          | 27 |     |     |    |    |
| 3346 <sup>14</sup> / <sub>16</sub> 7456 <sup>36</sup> / <sub>64</sub> | 3)    | 37        | na | sieniki. | 57 | 38  |     |    |    |
| $7456^{36}/_{64}$                                                     | 27    | ewilichu. |    |          | 27 | 130 | Zł. | 77 |    |

b. Artykuły skórzane.

| 300  | par cizmów ze skórą.        | Wadyum | 69  | 21  | 187 | 2 |
|------|-----------------------------|--------|-----|-----|-----|---|
| 300  | par pantofli ,              | Wadyam |     |     |     |   |
| 500  | par podkładków skórzanych.  | 27     | 23  | zł. | 22  |   |
| 500  | par garniturów rzemieni.    | 77     | 35  |     | 97  |   |
| 5    | cetnarów podeszwy funtowej. | 77     | 54  | zł. | 27  |   |
|      | c. Inne potrzeby.           |        |     |     |     |   |
| 1600 | okłotów słomy do łóżek.     | Wadyum | 100 | zł. | 99  |   |

600 funtów mydła. 17 zł. " 400 " szmalcu wieprzowego. " 7 zł. 22 19417/34 funtów łoju. 372<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , świec łojowych. 16 zł. "

Na odzież dla straży domu karnego.

 $354^3/_8$ łokci ciemnozielonego sukna. Wadyum 103 zł. w. a.  $22^1/_2$  " jasnoniebieskiego " " 6 zł. "  $354^3/_8$  " sieraczkowego " " 100 zł. "

1147 $^{1}/_{2}$  łokci płótna na koszule. Wadyum 28 zł. n 1434 $^{12}/_{32}$  " " ua podszewkę. " 34 zł. " 202 $^{1}/_{2}$  " ciemnozielonego kanafasu. " 3 zł. " 50 $^{5}/_{8}$  " szarego płótna. " 1 zł. "

270 tuzinów dużych mosiężnych guzików. 1461/4 " małych mos, guzików 1 zł. 22 112<sup>1</sup>/<sub>2</sub> , kościanych "

135 par półbucików ze skórą. Wadyum 63 zł. 270 par podeszew. 27 zł.

6 zł. 135 sztuk krawatek. Wadyum 135 sztuk czapek. "
8 sztuk portope. " 15 zł.

2 łokcie jedwabnych bortów biało-czerwonych.

Dla korekcyonistów.

239 łokci płótna na koszule. Wadyum 4 zł. 70 c. 39<sup>3</sup>/<sub>4</sub> łokci płótna na podszewkę. " — zł. 80 c. "
185<sup>1</sup>/<sub>5</sub> lokci cwilichu. " 3 zł. 20 c. " 1851/4 lokci ewilichu.

Dla wojskowej straży policyjnej.

265 wied. mierzyc rafinow. oleju rzepakowego.) Wadyum 14/32 wied. funtów knotów bawełnianych. 10 zł. w. a. 18 wied, funtów świec stearynowych.

Dla aresztów policyjnych.

222 wied funt. 17<sup>1</sup>/<sub>2</sub> łót. rafinow. oleju rzepak.) Wadyum 154 " " 26 " pospolit. " " " 18 zl. w. a. 235 " " świec łojowych.

Te rozmaite artykuły będą ile możności osobno licytowane, i bliższe warunki licytacyi odczytane przed rozpoczęciem licytacyi, ale można je przejrzeć także przed licytacyą u tutejszej ferwalteryi domu karnego.

Majacych chęć licytować, wzywa się przeto, ażeby na tę licytacyę woznaczonym czasie przybyli, przypadające wadya przed rozpoczęciem licytacyi komisyi doręczyli, a jeźliby nie byli jeszcze znani jako solidarni przedsiębiorcy, mają wykazać się przed komisyą nie starszem nad rok świadcctwem władzy miejscowej i pomyślnym stanem majatkowym.

Pr ed licytacyą i w ciągu jej będą przyjmowane także pisemne oferty, które mają być podawane na papierze z marką stemplową na 36 c. i zawierać muszą dokładne oznaczenie artykułów, do których odnosi się oferta z załączeniem odpowiedniego wadyam i należycie wyrażoną cene tak słowami jak i liczbą, a oraz oświadczenie, że oferent poddaje się wszelkim warunkom odczytanym przy ustnej licytacyi.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 16. września 1861.

(1794)

Berichtigung

ber Ligitagions-Kundmachung megen Berpa htung bes Bergeh. rungesteuer-Bezuges. fur bas Verwaltungsjahr 1862.

Mr. 7882. In der Lizitazions-Kundmachung der Finang-Bezirks. Direkzion Stryj am 17. September 1861 3. 7882 wegen Berpachtung der Einhebung der Bergehrungefteuer vom Fleischverbrauche in 15 Pachtbezirken Stryer Greifes für das Berwaltungsfahr 1862 find aus Bersehen unrichtige Ligitazionstäge \*) angesett worden. Diese werden dahin berichtigt, daß die öffentliche Bersteigerung

der Pachtbezirke:

1) Stryj am 30. September 1861 Bormittage, 30. 2) Sokolów

Nachmittage, 3) Rezniatów 30.

4) Perechińsko 30.

1. Oftober 1861 Bormittage, 5) Bolechow

Machmittags, 7) Dolina 1. 8) Skole 1.

9) Kalusz Vormittage, 10) Zawadka

Rachmittags, 11) Żydaczow

12) Mikołajow Vormittage, 13) Wojnilow 14) Bukaczowece "

Machmittag& 15) Zurawno bei ber Finang-Begirte-Direktion in Stryf gattfinden wirb.

Bon ber f. f. Finang-Begirts-Direkzion.

Stryj, am 21. September 1361.

\*) Stehe Amtsblatt Mro. 220 vom 21 Reptember 1. J.

Sprostowania

ogłoszenia licytacyi względem wypuszczenia w dzierzawę podatku konsumcyjnego na rok administracyjny 1862.

Nr. 7882. W ogłoszeniu licytacyi powiatowej dyrekcyi finansowej w Stryju z 17. września 1861 l. 7882 względem wypuszczenia w dzierzawę poboru podatku konsumcyjnego od mięsa w 15 okregach dzierzawy obwodu Stryjskiego na rok administracyjny 1862 podane zostały przez pomytkę niedokładnie dnie licytacyi. \*)

Prostuje się je zatem w ten sposób, ze publiczna licytacya na

okreg dzierzawy:

1) Stryja odbędzie się 30. września 1861 przed południem,

2) Sokolowa 30. 93 po"południu, 3) Rozniatowa 30. 27 4) Perehińska 30.

2) 99 5) Bolechowa " 1. października 1861 przed połud., 1. 6) Rozdołu po południu,

1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 2. 11 Deliny 8) Skolego 9) Kalusza przed połud., 10) Zawadki

11) Zydaczowa " " 2. 12) Mikołajowa " " 2. po południu,

,, 3. przed polud., 13) Wojniłowa 14) Bukaczowiec " 22 po południu, 15) Žurawna w powiatewej dyrekcyi finansowej w Stryju.

Z c. k. powiatowej dyrekcyi finansowej.

Stryj, dnia 21. września 1861.

\*) Patrz dziennik urzędowy Nr. 220 z 21. września r. b.

Obwieszczenie. Nr. 5756. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu niniejszym za-wiadamia, ze w skutek uchwały sądu tutejszego z dnia 4. sierpnia 1859 l. 4519 odbędzie się w drodze pertraktacyi spadkowej, publiczna sprzedaż realności pod nrm. kon. 351 w Przemyślu na przedmieściu Błonie położonej, w <sup>2</sup>/<sub>3</sub> częściach do masy spadkowej Heleny Kulpińskiej a w <sup>1</sup>/<sub>3</sub> części do masy spadkowej Maryi Wondraczek należącej, w dwóch terminach, t. j. na dniu 14. i 28. października 1861, każdego razu o godzinie 10. rano, a to pod następującemi warunkami:

a) Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwocie 3301 złr. 60 kr. w. a., a to w skutek detaksacyi sądowej, przedsięwziętej na dniu 18. października 1860, realność ta na powyższych dwóch terminach niżej wartości szacunkowej sprzedaną

nie bedzie.

b) Każdy kupujący jest obowiązanym 10 od sta wartości szacunkowei, t. j. kwotę 331 złr. w. a. jako wadyum w gotówce lub też w listach zastawnych galicyjskiego stanowego towarzystwa kredytowego lub obligacyach galicyjskich indemnizacyjnych lub też obligacyach pożyczki narodowej podług ostatniego, Gazetą lwowską ogłoszonego kursu, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, które-to wadyum dla najwięcej ofiarującego zatrzymanem, a w razie, gdyby w gotówce złożonem było, w pierwszą połowę ceny kupna kupicie-łowi wrachowanem, innym zaś licytantom zwróconem zostanie.

c) Akt szacunkowy, ekstrakt tabularny, jakoteż reszta warunków licytacyjnych można przejrzeć w registraturze tutejszego

c. k. sądu obwodowego.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Przemyśl, daia 8. sierpnia 1861.

(1797)Kundmachung.

Dr. 59616. Der mit bem Statthalterei. Erlaffe vom 31. August 1861 3. 57793 jum autoriffrten Bivil - Ingenieur ernannte Ludwig Harnwolf hat den vorgeschriebenen Diensteid beim f. f. Statthalterei: Prafibio am bien September 1861 abgelegt, und zu seinem ftatigen Mohnfige die Rreisstadt Przemysl gemahlt.

Bon der f. f. galig. Staatthallerei.

Lemberg, am 11. September 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 59616. Mianowany dekretem Namiestnictwa z 31. sierpnia 1861 l. 57793 upoważnionym cywilnym inżynierem Ludwig Harnwolf złożył przepisaną przysiege w prezydyum c. k. Namicstnictwa na dniu 6. września 1861, i obrat na stała siedzibe swoją miasto obwodowe Przemyśl.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 11. września 1861.

(1788)© dift.

Mr. 38516. Bom f. f. Lemberger Landes- als pandelsgerichte wird hiemit fundgemacht, bag Hermann Gall die Firma "Hermann Gall" für eine gemischte Maarenhandlung am 5. September 1861

Aus bem Mathe tes f. f. Lanbes, ale Sandels, und Wechfelgerichtes.

Lemberg, am 22. September 1861.

Rundmachung Mro. 2975. Bom f. t. Bezirksamte zu Cieszanow wird anmit zur allgemeinen Keuntniß gebracht, daß im Orte Beizec ein Gjahriger Ochfe, gelbgefledt, herrenlos angehalten wurde. Der Eigenthumer dieses Ochsen wird aufgefordert, binnen 6 Wochen verseben mit den legalen Beweisen seiner Eigenthumsansprüche hieramts fich um fo gemiffer zu melben, mibrigens biefer Dofe verfauft und ber Erlos ins

Cicszanow, ben 15. September 1861.

Deposit hinterlegt werden wird.

#### Obwieszczenie.

Nr. 2975. C. k. urząd powiatowy w Cieszanowie podaje do wiadomości powszechnej, że w Bełzcu przytrzymano Gletniego woła z zóltemi płatkami bez właściciela. Wzywa się zatem właściciela tego wołu, ażeby w przeciągu szcściu tygodni zgłosił się z prawnemi dowodami swojej własności w urzędzie tutejszym, gdyż w przeciwnym razie będzie wół sprzedany, a pieniądze złoży się do depozytu.

Cieszanów, dnia 15. września 1861

Cobift. Dro. 2484. Bom f. f. Bezirtsamte gu Radautz als Gericht wird ber bem Wohnorte nach unbefannten Ludvika Wilke mittelft gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe Ignatz Schnirich wegen Zahlung des Betrages von 10 fl. 26 fr. öft. W. f. N. G. unterm 31. Juli 1861 Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit Beschluß vom 29. August 1861 3. 2484 die Tagfahrt auf den 27. November 1861 angeordnet wurde.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Bezirfsgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Rosten ben hiefigen Burger Einil Halle als Aurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschries

benen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Ebift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst du erscheinen, oder bie erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biesem f. f. Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschrifismäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wirb. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht,

Radautz, am 29. August 1861.

G b i f t. (1789)Mro. 5368. Bom f. f. Kreissgerichte wird bem Alxander Grafen Cetner mittelst gegenwärtigen Stiftes bekannt gemacht, es habe wiber ihn Moses Francos unterm 25. August 1861 3. 5368 wegen Uebergabe von 10 Jod Buchen, und drei Jod Materialbuchenholz aus ben Podkamienier herrschaftlichen Walbungen eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur munblichen Verhand-lung ber Termin auf ben 23. Dezember 1861 um 10 Uhr Vormittags

bestimmt murde. Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht ju feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften den hiefigen Abvotaten Dr. Mijakowski mit Substituirung bes Abvotaten Dr. Warteresiewicz ale Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Gerichts-

ordnung verhandelt merben wirb.

Durch biefes Gbift wirb bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem t. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich bie aus beren Berabfaumung entsteben. ben Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Areisgerichte.

Złoczów, am 11. September 1861.

(1736)

Obwieszczenie.

Nr. 2906. Ze strony c. k. powiatowego urzędu niniejszym wiadomem się czyni, że w skutek rozporządzenia prześwietn. c. k. obwodowego urzędu Sanockiego z dnia 13. lipca b. r. l. 2261 na zaspokojenie zaległości podatkowych państwa Myscowa, propinacya od wódki i piwa, t. j. prawo wyszynku wódki i piwa we wsiach Grab, Orzena, Wyszowadka i Zydowskie na czas od oddania tejże propinacyi pachciarzowi az do końca maja 1863 r. w drodze publicznej licytacyi na dniu 10. października b. r. w zwykłych urzędowych godzinach w tutejszej c. k. powiatowej kancelaryi wypuszczoną zostaje.

Do tej propinacyi są dodane grunta pańskie w Grabie z następującemi zasiewami: 6 meców 12 garncy jęczmienia, 88 meców

8 garncy kartosli i 120 meców owsa.

Licytować chęć mających zaprasza się, by się na powyższym terminie zgłosili. Za cenę wywołania bierze się czynsz roczny w kwocie 360 złr. m. k. Przed rozpoczęciem licytacyi mają licytować chęć mający 10% wadyum do rak licytacyjnej komisyi złozyć. Zreszta będa bliższe warunki licytacyi na licytacyjnym terminie do wiadomości podane.

Dukla, dnia 29. sierpnia 1861.

(1735)Ginberufungs. Edift.

Mr. 35019. Bon ber galigischen f. f. Statthalterei werben bie im Auslande unbefugt fich aufhaltenden Cheleute Severin und Marie Gedzierskie aus Lemberg, welche ungeachtet ber Ebiftal Borlabung vom 14. Oftober 1860 3. 48816 nicht gurudgefehrt find, wiederholt aufgeforbert, binnen 6 Monaten von ber Ginschaltung biefes Chiftes in ber Landes-Beitung in ihre Beimath jurudzukehren, widrigens gegen diefelben bas Berfahren megen unbefugter Auswanderung nach bem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 eingeleitet werben mußte.

Lemberg, am 20. August 1861.

#### Edykt powołujący.

Nr. 35019. C. k. galicyjskie Namiestnictwo wzywa niniejszem powtórnie przebywających bez pozwolenia za granicą małżonków Seweryna i Marye Gedzierskich ze Lwowa, którzy pomimo cytacyi edyktowej z 14. października 1860 l. 48816 nie powrócili, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od umieszczenia tego edyktu w Gazetach krajowych powrócili do rodzinnego kraju, gdyż w przeciwnym razie musianoby zastosować do nich postanowienia najwyższego patentu z 24. marca 1832 względem samowolnego wychodźtwa. Lwów, dnia 20. sierpnia 1861

(1757)Edykt.

Nr. 1150. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Medenicach czyni niniejszem wiadomo, że dnia 11. września 1849 Michał Hnatków w Hruszowie bez rozporządzenia ostatniej woli zmarł.

Gdy teraźniejsze miejsce pobytu syna jego Iwana Haatków de sukcesyi z prawa powołanego jest niewiadomem, przeto wzywa się go, aby w przeciągu roku od dnia dzisiejszego swą deklaracyc spadku lub zrzeczenia się tu w sądzie złożył, w przeciwnym bowiem razie pertraktacya spadku za zgłoszeniem się sukcesorów i z ustanowionym dla niego kuratorem Michałem Hnatków przeprowadzoną bedzie.

Medenica, dnia 2. września 1861.

#### Spis osob we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 9. do 15. sierpnia 1861.

Rzeczycka Anna, właścicielka domu, 50 l. m., na rozjątrzenie wnetrzności. Smutny Anton, właściciel domu, 62 1. m., na zapalenie wnętrzności. Laszowski Floryan Pius, 66 l. m., na sparaliżowanie. Gasiorowska Zuzanna, wdowa po sekretarzu mag., 66 l.m., na wodna puchlinc.

Marecka Katarzyna, 1go małż. Radwańska, wdowa po urzedniku, 74 l. m., na

wodną puchlinę.

Krotochwil Franciszek, pens. urzędnik, 62 l. m., ze starości. Polański Izydor, technik, 19 l. m., na suchoty. Hordyński Stanisław, student, 14 l. m., na szkrofuły. Mańkowska Agnieszka, z domu ubogich, 69 l. m., na suchoty. Switajło Agrypina, szwaczka, 18 l. m., na suchoty. Trojan Franciszek, czeladnik ślusarski, 19 l. m., na suchoty. Wolska Józefa, kucharka, 31 l. m., na apopleksye. Halimowa Rozalia, wyrobnica, 40 l. m., ua dysenterye. Kosowicz Ludwik, dziecię nauczyciela,  $\frac{3}{12}$  r. m., na biegunkę. Kolessa Karolina, dziecię rzeźnika,  $1\frac{1}{2}$  r. m., dto. Kolessa Karoima, dziecię rzezmac, 1/2 r. m., na kurcze.
Lorenz Piotr, dziecię wyrobnika, 1/12 r. m., na kurcze.
Zyta Teresa, dziecię wyrobnika, 2 l. m., na konsumcyę.
Kirod Anastazya, dziecię wyrobnika, 3/12 r. m., z braku sił żywotnych.
Karczewska Marya, dto. 7 tyg. m., dto.
Winiarska Anna, dto. 21/2 r. m., na szkarlatyne.
Czerniewicz Michał, dto. 2 l. m., na konsumcyę. Rozwadowska Justyna, 4 dni m., z braku sił żywotnych. dto. Łyszczyszyn Karol, dło. <sup>6</sup>/12 r. m., na biegunkę. Podstalny Jędrzej, dziécię wyrobnika, 1 r. m., na konsuncyę. Łękowa Katarzyna, wyrobnica, 38 l. m., na raka żołądkowego. dto. Kuczabińska Ludwika, dziecię mechanika instrumentów, 16/12 r. m., na suchoty Karaczyński Władysław, dziecie piekarza, 4/12 r. m., na kurcze. Jasiński Wawrzeniec, dziecie chałupnika, 2 dni m., z braku sił żywotnych. Stanisławska Helena, dziecię wyrobnika, 2 dni m., 2 braki 81 27wotny. Stanisławska Helena, dziecię wyrobnika, 14 dni m., na biegunkę. Kuszczak Jan<sup>1/21</sup> dto. 16/<sub>12</sub> r. m., na komsumcyę. Wegrzynowicz Marya, dziecię szewca, 9 dni m, z braku sił żywotnych. Nakoneczny Józef, szereg. 30. pułku piechoty, 22 l. m., na puchlinę. Kuminas Anton, dto. 51. dto. 22 l. m., dto. Horwat Zygmunt, dziecię krawca, 3 l. m., na koklusz Bones Jankel, wyrobnik, 56 l. m., na wodną puchline. Ehrlechof Dawid, wyrobnik, 44 l. m., na suchety.
Porstes Chane, dziecie wyrobnika, 11/2 r. m., na wodna puchline.
Kober Hersch, dto. 12 r. m., na biegunkę.
Adler Moscs, dto. 11 dni m., na kurcze. Kober Hersch, Adler Moses, Hak Mariem, dziecię tandyciarza, 5 tyg. m., z braku sił żywotnych. Schleicher Eidel, dziecię śklarza, 7 tyg. m., na suchoty. Bardach Izak, dziecię kupczyka, 3 tyg. m., na biegunkę. Krint Alte, dziecię wyrobnika, 14 dni m., z braku sił żywotnych. Balik Sara, dziecię śklarza, 11/12 r. m., na konsumcyę.

### Anzeige - Blatt.

Durch ein königl. preuß. und königl. fachf. Ministerium konzessionirt. Dom Parifer, Münchner und Wiener Chierschut-Vereine mit der

Medaille ausgezeichnet. Gefeglich burch ben Du-fter- und Markenfcug vor Rachabmung gefichert. Befeglich burch ben Mu-fter- und Markenichug vor Nachahmung gesichert. KORNMUBURG

für Pferde, Hornvieh und Schafe,

bewährt fich nach den langfährigen Erfahrungen und den damit auch in ben königl. Obermarställen Gr. Majestät bes Königs von Preußen im Auftrage Gr. Excellenz bes General-Lieutenants und Oberstallmeisters Gr. Majestät, herrn von Billifen gemachten vielfeitigen Berfuchen, laut ber amtlichen Bestätigung bes herrn Dr. Anauert, Apothekers I. Rlaffe und Ober-

Rogarztes ber gefammten königlichen Marftallungen, - ftets:

Beim Pferde: in Fallen von Drufen und Rehlen, Rollf, Dangel an Fregluft, und vorzüglich die Pferde bei vollem Leibe und Feuer zu erhalten.

Beim Sornvieh: beim Blutmelfen und Aufblaben ber Rube (Windbauche), bei Abgabe von wenig oder schlechter Milch, deren Dualität überraschend durch dessen Anwendung verhessert wird — bei Lungenleiden; wahrend bes Kalberns erscheint deffen Gebrauch bei Rühen sehr vortheilhaft, so wie schwache Ralber burch bessen Berab. reichung jufebends gebeiben.

Beim Schafe: jur Bebung der Leberegel, der Faule und bei allen Leiben bes Unterleibes, wo Unthätigkeit jum Grunde liegt.

oniesichia prywaine.

Jebes Padet tragt jum Beiden ber Echtheit bie oben angeführten drei Medaillen und die Firma der Kreisapotheke in Korneuburg auf ber Wignette.

Gerner:

gegen die Unfruchtbarkeit der Saus-Mullellull thiere, als: Bengste, Stuten Stiere, Rube, Schweine, Schafe und Biegen. — Rach ben bamit gemachten vielen Bersuchen fiete sicher mirkend und beshalb bestens zu empfehlen. Die Gebrauchsanweisung ift jedem Backden beigegeben. Zahlreiche Zeugnisse über die Gute biefes Mietels liegen bei ben herren Depositeuren gur Einsicht auf.

Echt zu beziehen in Aemberg bei ben Herren II. Laneri, Apothefer und Const. Iskierski, und in ben meiften Städten Galiziens burch bie in den gelesensten Journalen zeitweise bekannt gcgebenen Firmen. (1173 - 8)

S. Friedmann, mal in Lemberg anfassig, im Motel Lang, empfiehlt fich mit einer Auswahl von fertigen Manner-Rleidern, einer noch nie ba gewesenen Auswahl von Kinder Rleidern, insbefondere ift ein großes Lager von in- und auelandischen Rock., Sofen- und Gilees . Stoffen stets vorrathig, von welchen Bestellungen auf bas Schnellfte und Billigfte effettuirt werben. — Und ba ergebenft Gefertigter aus den ersten reelsten Fabriten feine Baaren bezieht, fo fann er fie auch um einen verhaltnismäßig fehr billigen Preis liefern. (1635-4)

Jostawszy właścicielką Tucznego, oświadczam, że akceptów weks-I lowych przez meża mego wystawionych, dotad w kancelaryi notaryusza publicznego Wgo. Duleby niezameldowanych, dalej ani ugadzać, ani wypłacać nie będę.

(1771 - 2)

The Park Towns

Izabella Prytykowa.